## Nº: 242.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch den 9. Oktober 1833.

Ungefommene Fremde vom 7. Oftober 1833.

Br. Erbherr v. Cjarnedi aus Blocifieno, Sr. Erbherr v. Lipsti aus Lubom. Sr. Erbherr v. Gforafjewelli aus Choden, fr. Erbherr v. Budgifjewofi aus Grab: fowo, Br. Dberamtmann Debring aus Gofolnit, Gr. Pachter Rohrmann aus Jegewo, 1. in Do. 243 Breslauerftrage; Gr. Pachter v. Mofgezyneff aus Dtoczno, I. in No. 154 Buttelftrage; Sr. Pachter v. Dtodi aus Chwalibogowo, Sr. Guteb. v. Drwesti aus Brodowo, fr. Guteb. v. Zbijewsti aus Wigemborg, fr. Guteb. Rokezynski aus Brudgewo, I. in Do. 391 Gerberftrage; Frau Pachterin Biemeta aus Swiniarti, I. in Do. 116 Breiteftrage; Fraulein v. Gorczynoffa ans 21ft= Rlofter, I. in No. 224 Ritterfrage; Br. Organift Tiebel aus Beingenborf, I. in Do. 382 Gerberfirage; Br. Stud. med. Dierbach aus Militid, Dr. Dberautm. Muller aus Grabowo, Sr. Amtmann Schimmelpfennig aus Jantowice, I. in No. 136 Wilhelmeftrage; Sr. Erbherr v. Rurledi aus Murownica, Sr. Erbherr v. Wilczpuski aus Krznzanowo, I. in No. 394 Gerberftrafe; Br. Erbherr v. Baranoweffi aus Rosnomo, Br. Steuerrath Freymann aus Chodziefen, I. in Do. 384 Gerberftrafe; fr. Mojor Graf v. Blankenfee aus Filebne, fr. Maurer Schumann aus Barby, Sr. Prior Szulczewsfi aus Lubin, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Guteb. b. Dobrandi aus Boboromo, Sr. Probst Trudginsti aus Mielzon, Sr. Probst Plus cineff aus Erin, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Landschafte-Rath v. Malczewefi aus Diemegen, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Gr. Wont harta aus Wigget, I. in Do. 33 Wallischei; fr. Guteb. Mlette aus Trabinet, Frau Jadel aus Bojano= wo, Sr. Badermeifter Froft aus Grat, I. in No. 95 St. Adalbert; Sr. Kaufm. Wolly aus Berlin, Sr. Raufm. Maron aus Braty, Die Brn. Raufleute Tietz, Di= haelis, Pinner und Jafob aus Birnbaum, Sr. Raufm. Schwarfeneti aus Bronte, 1. in No. 20 St. Abalbert.

Offener Urreft. Da über bas Bermogen des bier verftorbenen landgerichtes Rendanten Karl Roch und beffen Wittwe Unna Dorothea gebornen Grabowefa, am heutigen Tage der Concurs eroffnet worden ift, fo wird hierdurch der offene Arreft über daffelbe verhangt.

Alle biejenigen, welche ju biefem Ber= mogen gehörige Gelber oder geldwerthe Gegenstande in Sanden haben, werden angewiesen, folche binnen 4 2Bochen bei bem unterzeichneten Ronigl. Landgerichte anzuzeigen und mit Borbebalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung au-

zubieten.

Im Falle ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand- und andern Rechte verluftig. Jede an Die Wittive und die Erben bes zc. Roch ober fonft einen Dritten gefchehene Bahlung ober Auslieferung aber wird fur nicht gefche= ben erachtet, und das verbotwidrig Ge= zahlte oder Ausgeantwortete für die Maffe anderweit von dem Uebertreter beigetrie= ben werben.

Bromberg, ben 2. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Boittalvorladung. Ueber das Bermogen des hier verftorbenen landgerichte= Rendanten Carl Roch und beffen Wittive Anna Dorothea geborne Brabowsta, ift am heutigen Tage ber Concursproges eroffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche an die Concursmaffe fieht am 14. November c. Bormittage um

Areszt jawny. Gdy nad maiatkiem tutey zmarłego Rendanta Sądu Ziemiańskiego Karola Kocha i wdowy tegoż, Anny Doroty z Hrabowskich, konkurs dziś otworzony został, więc na tenże maiątek areszt jawny ninieyszém się kładzie.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sadowi Ziemiańskiemu donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego po. stradaia miane do nich prawo zastawu lub inne. Każda zaś na ręce wdowy i sukcessorów Kocha lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wy. danie rzeczy, iako nienastapione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wydana rzecz powtór. nie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem tutéy zmarlego Rendanta Sadu Ziem. Karola Koch i tegoż wdowy Anny Doroty z domu Hrabowskiev, otrorzono dziś proces konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wy. znaczony iest na dzień 14. Listopada r. b. o godzinie g. przed po9 Uhr vor bem herrn Ober-Appellations= Gerichte Uffeffor Loffler im Partheien= Zimmer bes hiefigen Landgerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit feinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm desthalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, den 2. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das in der Stadt Kozmin unter No. 63 belege= ne, den Florian Marcinfowskischen Er= ben zugehörige Haus nebst Zubehör, welz ches nach der gerichtlichen Taxe auf 377 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist bierzu ein peremtorischer Vietungstermin auf den 3. December c. vor dem Herrn Landgerichte Rath Hennig Morzgens um 9 Uhr allhier angeseicht.

Besitz und zahlungöfähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisieht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 15. August 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

łudniem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed W. Loffler Assessorem Sądu Naywyższego appellacyjnego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swą do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Koźminie pod Nro. 63. położony, sukcessorom Floryana Marcinkowskiego należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na 377 Tal. oceniony został, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin licytacyino-peremtoryczny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie g. przed W. Sędzią Hennig w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesiemia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Nachbem in bem uber bas fammtliche Bernibgen ber Brauer Carl und Eva Rofina Milbefchen Cheleute ju Jutrofchin erbffneten Concurse durch das Refolut bom heuti: gen Tage, Die Ginleitung eines gang neuen Liquidations = Berfahrens angeord= net worden, fo werden die ihrem Wohn= orte nach unbefannten Glaubiger ber Gemeinschuldner, namentlich die Probft Gogolewstischen Erben, Die Erben Des Juden Salomon Corin, Die verwittwete Suchner modo beren Erben und ber Baron v. Dollen bierdurch offentlich aufgeforbert, in dem auf ben 14. Dito= ber c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referendarius Reinmann angesetzten peremtorischen Termin entweder in Perfon oder burch ge, fehlich gulaffige Bevollmachtigte gu er= fcheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forberungen umffanblich anzuzeigen, die Dotumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige zu Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß bie im Termine ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmels bende Glaubiger mit allen ihren For= berungen an die Maffe ber Gemein= fculoner ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werden,

Zapozew edyktalny. Gdy w sprawie konkursowey nad ogólnym maiatkiem Karola i Ewy Rozyny malżonków Milde piwowarów w Jutrosinie otworzoney przez Rezolut z dnia dzisieyszego zaprowadzenie zupełnie nowego postępowania likwidacyinego rozporządzone zostało. przeto z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele wspolnych dłożnikow, mianowicie sukcessorowie Proboszcza Gogolewskiego, sukcessorowie starozakonnego Salomona Corin, owdowiała Suchner modo téyże sukcessorowie i Baron Dollen, ninieyszém publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 14. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Reinmann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokółu obiaśnili. albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepadaiący wierzyciele, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy konkursowey wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni, i ica w téy mierze wiecze milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem bedzie. Zresztą tym wierzyober benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Salbach, Mittelstädt, Douglas, Fiedler und Storf als Bevollmächtigte in Vorschlau, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Fraustadt, ben 14. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subbastationspatent. Die im Krauftabter Kreife, im Dorfe Rloba unter Do. 25. belegene Freiftelle und Rrug= Wirthichaft nebst Bubehor, bem Bauer Cannuel Beinge und feiner Chefran, Bedwige geborne Beinge, gugeborig, welche nach ber gerichtlichen Tare, bie bei und eingesehen werden fann, auf 1095 Rthl. gewurdigt worden ift, foll jufolge Auftrages bes Ronigl. Land= Gerichts ju Frauftabt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ber peremtorifche Bietungs = Termin ift auf ben 21. november c. vor bem Juftigrath Willmann fruh um 9 Ubr hiefelbft angefett, welcher Termin befig= fabigen Raufern bierdurch befaunt gemacht wird.

Liffa, ben 2. September 1833. Ronigl Preuf. Friedenegericht.

cielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Mittelstädt, Douglas, Fiedler i Stork komm. spraw. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zapatrzyć mogą.

Wschowa, d. 14. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Gospodarstwo i gościniec z przyległościami w wsi Kłodzie pod No. 25. w powiecie Wschowskim położone, a kmieciowi Samuelowi Heinze i żonie iego Jadwidze z Heinzów należące, podług sadowéy taxy, która u nas przeyrzana bydź może, na 1095 Tal. ocenione, z zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, do czego termin licytacyjny na dzień 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Radzcą sprawiedliwości Willmanem w mieyscu, wyznaczony został, o którym zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy

Leszno, dnia 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Um Migversftandniffen vorzubeugen, bringen wir biermit zur öffentlichen Renntnig:

a) Nach aller Wahrscheinlichkeit wird man mit den bestimmten Pramien=
fägen auskommen, und sind die Nachschußbeiträge um so weniger zu fürchten, da nach den Nechnun=
gen große Summen übrig bleiben, und bei Seuchen ein Land das ans dere überträgt.

b) Da bas Absterben bes Wiehes nicht in allen Landern und Distrikten gleich ist, so werden vielleicht schon im 2ten, spatestens im 3ten Geschäftsjahre, die Beiträge nach bem Berhältniß der Gefahren geregelt werden, jedoch bleiben die Mitglieder, die jest beitreten und die Gesellschaft grunden, nicht von den etwa ermäßigten, wohl aber von erhöheten Beiträgen auf 5 Jahre befreit.

c) Um die Taxen des Wiches zu verseinfachen und Kossen zu ersparen, wird in jedem Kreise ein verpflichsteter Taxator von der Anstalt gewählt, der die Abschäszung des Wiehes allein zu beforgen hat, wosdurch der Thierarzt auch wegfällt.

Leipzig, ben 10. September 1833.

Direftion ber Biehversiche= runge=Anftalt fur Deutschland. Obwieszczenie. Dla zapobieżenia nieporozumieniom podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości:

a) że podług wszelkiego podobieństwa ustanowione nagrody wystarczą, i składek dodatkowych tém mniey się obawiać można, gdy podług obrachowania znaczne summy pozostaną, a przychorobach zarazliwych ieden kray drugi zastępuie.

b) Že ponieważ pomor bydła nie we wszystkich kraiach i obwodach iest równym, przeto może iuż wroku zgim lub naypóźniey 3cim uregulowane zostaną składki, stósownie do niebezpieczeństwa; iednakowoż członkowie, którzy na teraz przystąpili i towarzystwo składaią, będą w prawdzie od podwyższonych, bynaymniey zaś od umnieyszonych składek na 5 lat wolnemi.

c) Že, ažeby szacunek bydła ułatwić i kosztów oszczędzić, obranym zostanie przez Instytut w
każdym powiecie Taxator, który iedynie szacowaniem bydła
trudnić się będzie, przez co
lekarz zwierząt niepotrzebnym
się stąnie.

Lipsk, dnia 10. Września 1833. Dyrekcya Instytutu zabezpieczenia bydła dla Niemiec. Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Konigl, Landgerichts, werde ich am 21. d. Mts. fruh 9 Uhr in dem hause des verstorbenen Kaufmann Rupke am Markte hieselbst

1) ein Faß Ungarwein,

2) einen halben Unfer Ungarwein;

3) bunbert Bouteillen Porter,

4) mehrere gute Beinfaffer mit eifernen Reifen,

5) ein Billard nebft Zubehor, bffentlich an ben Meifibietenden perfaufen.

Posen, den 2. Oftober 1833.

Bernbt, Landgerichte-Referendarius.

In unferm Berlage find erfchienen, und fowohl bei und als auch in Commiffion bei tem Buchbruder Dunfer in Rawicz zu haben:

Saushaltungs = Kalender fur das Großherzogthum Posen und die angrenzenden Provingen, so wie Comtoir-Ralender fur das Jahr 1834.

Pofen, am 8. Oftober 1833.

IB. Deder & Comp.

Unfere Leihbibliothet haben wir bereits mit ben neuesten und besten Werken ber beutschen, polnischen und frangbfischen Literatur bedeutend vermehrt.

Seine & Comp.

Gin 4jahriges braunes ruffisches Pferd, fehlerfrei und noch in gang robem Zustande, sieht zu verkaufen beim

Raufmann Carl Gragmann, Do. 38. auf bem Graben.

Ich zeige hiermit ergebenft an, daß ich wahrend des Jahrmarktes in einer Baude mit Ifalienischem Fleischkase, Berliner Zungenwurft, eingehülltem Schweinstopf, und mit verschiedenen andern Wurften fitze, die in meiner Wohnung zu has ben find. Ich wohne in dem Rapsilberschen Hause auf dem Markte No. 81.

Louis Rosché.

Meine Wohnungs - Beranderung vom iften Oktober 1833, von der Gerber-Straße nach dem alten Markt No. 40., neben der Wossiloschen Apotheke, zeige ich den mich mit Anftragen Bechrenden hiermit ergebenft an.

Posen, den 8. Oftober 1833. C. G. Blau, Gold- und Silberarbeiter. Donoszę szanownéy Publiczności i przyjaciołom moim, iż pomieszkanie moie od dnia 1. Października 1833. przenoszę z garbar na rynek pod Nro. 40. obok apteki Wosidła, prosząc łaskawe zaufanie i na dal używać. Poznań, d 8. Paźdz. 1833.

C. G. Blau, złotnik.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>2. Oftober                                           | Freitag den 4. Oftober.                                                                                                                                                   | Montag den<br>7. Oktober.                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von bis<br>Mtr.fgr.vf. Att.fgr. vf.                                  | von bis                                                                                                                                                                   | von bis                                                                                |
| Meizen der Scheffel | 1 10 — 1 15 — 1 20 — 25 6 6 — 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | $\begin{bmatrix} 1 & - & 1 & 5 & - \\ -20 & - & 17 & 6 \\ -15 & - & 17 & 6 \\ -22 & - & 25 & 6 \\ 1 & - & 1 & 2 & 6 \\ -8 & - & 10 & - \\ -15 & - & 17 & 6 \end{bmatrix}$ | 1 — 1 7 6<br>- 20 — 22 6<br>- 15 — 17 6<br>- 22 — 25 6<br>1 — 1 2 6<br>- 8 — 10 — 17 6 |